



LUDICRA DUM SIMULANT SPECTACULA SERIA TRACTANT.

Was die alten in dem schertz lachent haben vorgespiele Dessen würckung krafft und ernst hat man erst im end ge



## ORATIONUM DE RITU DEPOSITIONIS.

ARGENTORATI,
Apud PETRUM AUBRY,
M DC LXVI.



## De ritu Depositionis.

Oratio Prima.

ICUT Pictor elegantem imaginem & quæ multos ad sui amorem pulchritudine insigni allicere posset, incipiens & deinde ante Co-

ronidem additam relinquens, ineptus meritò haberetur, & diceretur: Non secus & nos in provincia nostra citra reprehensionem, & quidem justam vivere haud possemus, si inceptum pensum absolvere diligentià tantà, quanta in nos homunciones humi stratos cadere potest, non pergeremus, & omne id quod in nostra militia necessarium est, conjungeremus. Duplex autem omninò est id, quod in studioso requiritur, Studiorum scilicet conformatio, & morum elegantia, quorum alterum si deest, Studiosus non musarum, sed fædissimæ Chymæræ imaginem refert atque simulacrum. Qui enim, ut Proverbium veritatis calculo stimulatum habet

habet, proficit in literis, & deficit in moribus, plus deficit quam proficit. Cum itaque de dignitate, utilitate, jucunditate studij Philosophici Dominus Decanus perorarit, & necessarium id præ cæ. teris omnibus (religioni & cultui divino cui hoc servit, priore lo co concesso) probarit, ego quoque ex eodem campo Aosculum mellitissimum decerpere mihi proposui, & argumentum eam partem declarans, que mores informat, utilitate clarum, jucunditate conspicuum, scituque necessarium proferre constitui. Sed nescio quomodo hic mihi quosdam, quibus modulus est vitæ culina, oblaturos, animus præsagit, nihil omninò in publicum proferendum, cujus non certus auctor, & in omnibus firmata demonstrationibus scientia, exprobatissimis auctoribus, iis que compluribus proferri possit, ut ita consentientium testimoniorum suffragiis res stabilita, tanquam Sybillæ folium, ab oraculo ex tripode confirmatum, ab omnibus tutòrecipiatur. Hoc totum quicquid est, libenter ipsis do atque largior, ca videlicet quæ multorum testimoniis firmata sunt, tutius recipi: verum illud quod dicidicitur, nihil in publicum, nisi omnino certum producendum, ut concedam, tantum abest, ut etiam contradicam, exemplis suffultus pluribus. Hacenim ratione, neque Medicinæ, neque Jurisprudentiæ, neque Astronomiæ, neque aliarum scientiarum esset facienda mentio, in quibus multæ probabiles rationes, dum infallibiles demonstrationes desunt, recipiuntur. Quare cum me excusatum fore certò mihi pollicear, si argumentum, non multorum quidem scriptis illustratum, utile tamen, &ideò magis gratum, in medium protulero: quantum perangustiam temporis & vires ingenii exiles conceditur, strictim κ λακονικώς de ritu in scholis usitato, & propter multas utilitates conservatione digno, quem receptionem, & examen Tyronum, autvulgo Beanorum depositionem appellitant, commentaciunculam instituam, ejusque originem una cum tempore & loco, deinde causas, præterea typum etiam, & tandem ceremonias in eo usitatas patefaciam. Imo ut hunc non omninò parvi faciatis, propter causas, quas ex ordine commemorari audietis, si non persuadere possum, atta-

attamen conabor. Ad primum ex quadripartita propositione membru quod attinet, originem scilicet, non multaneque in veteribus, neque recentioribus reperiuntur, nisi quod Gregorius ob excellentem in divinis sapientiam, vas ele-Etionis, Magnus, puteus profundus, & os Christiappellatus, in Monodia de vitâBasilij Magni scribit, hunc ritu primum à doctis, piis q; viris in loco ideò celebri, quòd ex eo, tanquam ex equo Trojano catervatim docti provenerint, Athenis scilicer in florentissima discentium frequentià institutum esse, addens tunc Basilium Magnum Athenas ex Constantinopolitana Academia, Atheniensi id temporis non minùs celebrem rediisse, ea q; de causa dictum Basilium, hunc ludum effugisse, quòd non novitius hujus Universitatis Studiosus, sed ex Veteranis putaretur. Verba Gregorij Nassianseni breviter cotracta, quoniam multam doctrină continent, subijcio: Quando aliquem nactisunt (inquit) discipulum, ridiculum sanè, quem in modum illum exagitent, aut deludant, ut ejus fastum & arrogantiam (si quam forte habet) extinguant, & humanum, ac faci-

lem

lem reddant. Nam quidam verbis provocare, ac captios è, petulanter que interrogare, per contentionem, quidam audacter, & incomposité, nonnulli verò cum ratione, & dialectica solent. Quod sanè factum iis, qui rem hanc & consuetudinem nesciunt, metum incutit: iis verò qui norunt, jucundum & ludi instar est. Ostentatio quidem sola timorem habere videtur, res verò minimè. Post hæc in balneum per forum eum ducunt: appropinquantes furentium more saltant, & clamant: vox hæc est: Balneum prohibetis, nec nos recipitis. Simulás portas calcibus perfringunt, ut vox ac sonitus hospitem eò deductum, perterreat: & exhocsanè appareat, an is intrepidus, & firmus, an mollis, & inconstans existat. Deinde in Balneum introducunt, & ab omniliberant metu, & in reliquum tempus, ut unum ex eis habent, His demum nugis illa Juventus oblectatur. Hanc illius ludi consuctudinem, unus Basilius effugit, essicienim utnon novus, & superadvena, sed ex veteranis videretur: Hactenus Gregorius. Hinc sanè origo hujus ritûs instituti; & tempus quodammodo colligitur, Hæc

Hæc enim ante annos mille ducentos accidisse, ex probabilibus rationibus colligi potest, circa annum scilicet Christi Salvatoris, trecentesimum, sexagesimum, cùm circa annum Christi 370. claruerint, cum Gregorius Magnus, ut refert Divus Hieronymus Discipulus ipsius, & Rufinus lib, 2. cap. 9. tum ipse Basilius Cæsareæ in Cappadocia Episcopus, ut ex ejus dem etiam epistolis doceripotest. Cùm autem monstrata origine, loco, tempore, nefas esse videatur suspicari, tot, tantosque Viros, qui in dictà Scholà Atheniensitum floruerunt, quicquam temerè, aut sine gravibus causis instituisse, de iis etiam videbimus. Consentaneum autem est, eos exactum discrimen constituere voluisse inter Adolescentes, recenter ad Academias, ut se Musarum castris adjungant, confluentes, cum alij ingenio naturave ad studia minus apti, alij voluntate perversa ab iis alieni deprehendantur. Idque fecerunt ex Majorum sapientissimorum imitatione, quibus statutum arctissime fuit, neminem in suam disciplinam recipere, nisi ingenium, naturam, mores, atque voluntatem diligentissimè explorassent, Sicut

Sicut de Pythagora scribit Gellius lib. 1. noctium Atticarum, cap. 1. A principio Adolescentes qui sese ad discendum obtulerant εφυσιογνωμώνει, id est mores naturasque conjectatione quadam ex oris & vultus, atque adeò totius corporis filo atque habitu sciscitabatur; Euni qui exploratus abeo, idoneus que judicatus erat, recipi in disciplinam statim jubebat. Idem de Aristotele lib. 20. c.4. refert, quòdnon temerè quemlibet admiserit, nisi antea ingenium atque eruditionis elementa & in discendo studium, laboremque explorasset. Non dissimile est, quod Strabo de Indorum Brachmannis affirmat. Eosenim qui ad ætatis trigesimum annum tacere, frugaliter vivere, carne & venere abstinere nollent, utincontinentes, & ad Philosophiam percipiendam haud idoneos repudiabant. Lacedæmonii qui in educatione juventutis semper præ cæteris populis ferè omnibus, egregiè laborasse scribuntur, liberorum & commissorum indolem admotis verberibus tam acriter sæpè experti sunt, ut non pauci ex eo morerentur, teste Rhodigino libro antiquitatum 18. Essaos quoque neminem

nem in suum consortium suscepisse niss per biennium patientiæ signa edidisset, atq; jurejurando confirmasset, se justitia adhæsurum, & nulli alteri hæresis dogmata traditurum, sectæque libros conservaturum. Eusebius lib. 9, præparationis Evangelicæ, cap. r. auctor est agióm505. Horum licet diversorum populorum unus &idem fuit in hac actione sinis, ut videlicet ad quid natura sua discipuli ferrentur, atque aptiores essent, cognoscerent, ut si omnino άμεσοι & μαργάrasessent, quos Deus neque aratores, neque fossores, nec agricolas, nec præ. terea ad ullam rem idoneos fecisset, (ut Homerus in Margite, citante id Aristotele lib. 6.cap.7. ηθικών Νικομαχειών loquitur) caverent, ne frustra nobilem ætatem, parentumque sudorem in Gymnasio. dedecorantes, & Præceptoris & scholæ authoritatem consumerent. Non alio sanè fine Atheniensis Academiæ Proceres, doctrina atque experientia clarif. simi, hunc, de quo agimus, ritum depositionis instituêre, quàm ut ingenium, naturamque cuisvis explorarent, philosophorum & celeberrimorum hominum exemplis jam recitatis permoti: neque

neque solum ingenium, sed voluntas etiam fuit cognoscenda, quod aliquanto plus laboris & accuratiorem observationem requirit. Nam in quibusdam singularis voluntas elucet, quòd strenuè operam literis sint navaturi, in quibusdam malitiosæ, distortæ & monstrosæ voluntatis pravitas, atq; proæresis ignavè atque remisse, ex industria omnia agendi, & tantum studia titulo tenus se-Chandi. Hujus farinæ multi sunt Libethriis indoctiores, qui neq; natare, neq; literars discere curant, nihilominus tamen patria bona, sudore labore q; plus quàm Hercules parta, dilapidare, atque concoquere alti voragine ventris non verentur, idque ratione multo inhonestiore, quam superiores, quibus non voluntas quidem, sed ingenium est negatum. His perditis tamen Crassos se somniant, Iri autem paupertatem experiuntur, aut ut græcum habet proverbium, fiunt πωχολάζονες. Deficientibus autem postea rebus omnibus necessariis, in quam tetra scelera prolabantur, horrendisq; flagitiis immergantur, narrare animus cogitatione ferè consternatus prohibet. Ideò hæc vobis perpendenda

denda relinquens procedo. Aliam causam, eamq; non levem expressè in verbis ante adductis describit os divinæ sapientiæ profundum Gregorius, quòd videlicet voluerunt arrogantiam fastumý; novitiorum reprimere, eosq; humaniores reddere, & eò deducere, quò submissiùs de se & suppellectile sua curta quam domi secum habitantes reperirent, judicare discerent. Quidam enim Diabolico superbiæ veneno adeò sunt infecti, ut omnes alios præse non modò superciliosé contemnant, sed & præceptorum, aliorum q; superiorum authoritatem aut parvi faciant, aut omninò nihili pendant, aut tantam eruditionis opinionem de se concipiant, ut parum etiam absit, quin extumore rumpantur. Hoc in casu verum exauditur id, quod vulgo jactatur: Multi ad eruditionem pervenissent, nisi ad eruditionem se diu pervenisse putassent. Hosce aureorum montium somniatores in alto circumvolitantes, Icari instar, & magnos ja-Stantes spiritus ut ad humilitatem, qua omnium studiorum materest, ut cuoses της υγικας υγέας reducerent, & humiserpere docerent, hoc ritueos initiarivolucrunt.

luerunt. Si enim testimonio Socratis, oraculo Delphici Apollinis omnium sapientissimi habiti, scire nostrum nihil est, aut αμφισ εητήσιμον όναρ, qualecunq; vel mediocre etiam sit, quanto magis horum elatorum, & mero fastu, non do-Arinæ Elementaris in primis literis & syllabis, vel si quidquam tenuius possum nominare, solida cognitione tumentium, concepta de se persuasio eritinanis, futilis, nullius momenti, atque umbratilis? Sicutenim umbranon solet neque potest diutiùs durare, quam corpus aliquod opacum objectum lumen Solis aut alterius corporis lucidi intercipit, atque hoc remoto cadit: Ita hæc do ctrinæ magnæ opinio splendide quidem concepta, non potest consistere, si parvulus alicujus doctioris ventus tegumentum qualitereunq; fucum faciens, ventilare inceperit. Quod si fiet, tum non aliter ac Graculus Aesopicus, aut Asinus Cumeus qui sibi Leonis pelle indutus leo videbatur, cum summo dedecore & damnum quod sarciri nunquam potest, reliquum habebunt. Hocidem & superbo Gallo acidit, qui dum in suo sterquilinio cristas tollit, & pennas nido majo-

majores extendit, nemo aliter statuere aut judicare potest qu'am ipsum solum in aula Regem, sed superveniente alio potentiore, aut proprio nidi Domino. quàm latum sit suum imperium, experitur. Tertia causa succedit, quæ est, quòd non parum referat, quales præceptor discipulos habeat, cum propter ipsius, tum scholæ authoritatem. Quicunq; enim Discipulorum in vitia supra dicta incurrunt, à studiis omnino cohibere, tùm tutius, tùm conducibilius existimo, quam in malitià suà confirmare, quod sit sovendo eos, qui aut extumore, aut conceptæ eruditionis vana opinione, aut præposterà ignavia procedere nolunt, Atque in hoc sapientissimi Viri optimè prospexerunt Præceptoribus, ex imitacione antiquissimorum Philosophorum, ut suprà dictum, ne facile vel contumaces, vel negligentes, autasinis ignavissimis pigriores, & Præceptoris, & scholæ authoritati labem aspergerent, quæ postea non sine magno labore elueretur. Et quemlibet velim considerare, quantum decus, quantamque gloriam consequatur, ex ejusmodi quos modo de scripsimus tribus Anticyris, & brevibus Gyaris

Gyaris dignis Discipulis. Nonne Præceptorinscitiæ, ignaviæ, socordiæ, avaritiæ, & quidem ejusmodi quæ etiam ex lotio, ut de Vespasiano dicitur, corradere aliquid studet, insimulabitur, nonne mendacii, ut qui multa promiserit, parum autem, sive nihil præstiterit? An non schola quæ Studiosorum debet esse receptaculum, stabulum ignavissimorum hominum & turpissimorum ventrum, lucronum, comedonum, & ejusmodi harpyarum, quæ nihil aliud quam terram gravare, eandem q; suo fætore complere possint, in omnibus triviis appellabitur. Quarto: cum certo constet, eos, qui mediocrem in literis progressum fecêre, sæpè de vità, studiisque in posterum instituendis admonedos esse, commodè huc etiam veteres respêxere, & hoc ritu tempus huic admonitioni conveniens definiverunt, ideoq; neminem ad majora ut grassaretur, admittere voluerunt, nisi ex intervallo hoc ritu præcedente, & quibusdam Præceptis propositis. Hîc se latissimus dicendi campus aperit, qui totam vivendi discendiq; rationem suo ambitu continet. Quoniam autem hæc de virtutibus studiosum decenti-

centibus, & ratione recte instituendi studialongiorest, quàm ut hic posset absolvi, doctrina, & alias aures vestras in omnibus lectionibus circumsonat. De hac in præsentia nihil dicam, sed ad aliud tempushoc amplum dicendi argumentum differendum puto, sufficitque mihi demonstrasse, quòd veteres ideò etiam hunc ritum instituerint, ut non nihil progressus in studiis, & adAcademias cogitantes, de vita in posterum recte ingredienda & regenda commonefacerent, quodadhuc utiliter servatur. Exposui hactenus causas ut pollicitus sum, sequitur ergo typus de quo eadem brevitate, quâ in superioribus usus sum, dicam, cùm doctrinam admonitionemve necessariam contineat. Depositio est ritus in scholis usitatus, à majoribus institutus, lusui jocoso non absimilis, ostendens omnes eas difficultates, atque calamitates, quas quem q; ex Dei optimi altissimique voluntate aut concessione ferre convenit, atque adeò oportet in hac sua scholastica militia. Hinc reverendus, pietate, do Erina, atq; multarum rerum experientià clarissimus Vir D. Johannes Matthesius concione 12. devita LutheLutheri historiam utilem annotatam reliquit. Anno 1540. aliquot civium ex valle Joachimica, filii cornua de more scholarum in præsentia Parentum, quos D. Lutherus convivio & hospitio exceperat, deposuerunt, atque hoc spectacuload finem perducto, pro consuetudine, sanctæ memoriæ Lutheri absolvendi, & in numerum Studiosorum recipiendi oblatisunt. Hincinter alias multas pias eruditas que dissertationes, tandem hoc addidit: Hæc depositio est tantum ludus pro pueris institutus, nihilominus tamen significat eas difficultates atque calamitates cum periculis conjunctas, quas exantlare atque ferre oportet adultos, ad publica munia, vel ecclesiarum, vel scholarum, vel rerumpublicarum evectos. Verbi enim Ministrum auditores, Informatorem juventutis Discipuli, Reipublicæ Præsidem subditi atque cives varièvexant, & exagitant. Usurpatur autem hæc depositio, ut pueri à teneris assuesiant ad patientiam. Qui nihil perferre ac pati potest, ad gubernationem cum politicam, tum ecclesiasticam, cum aliquo commodo adhiberi non potest. Atque hoc de prima significatio-

ficatione dixisse satis est. Deinde hoc ritu ostenditur, hunc diem alios mores, aliamque vitam postulare, & non aliter animum à vitiis & inquinamentis errorumquorumcunque, quàm corpus à sordibus per depositorem mundatum est, purgari debere. Hîcoccurit admonitio extreme necessaria: Multi enim Studiosorum animi hâc impia fuerunt & sunt fascinatiopinione, ut sirmum ratumque habeant, Studiosorum vitam esse illam cyclopicam ferociam, Lapytharum q; licentiam, quâ quodvis, quod libeat, liceat. Quilibet ex maxima turbaegregiè se Studiosi officio functum esse, & fungi certissime credit, si multas pervagari plateas nocte dieque possit, caligis ad talos usque demissis, & dependentibus, monstrosissime ad tetriorem quàm Diaboli imaginem confectis incedat, quemlibetsfultum, in levitate vestitûs hominem non decente, imitetur, redimicula in mitris, brachiis, & aliis repræsentet, annulos instar histrionum, & Bacchanaliorum festa celebrantium ex auriculis dependentes gestet, strenuè pro libris pocula evertat, manibus pro papyro chartam lusoriam tractet,

cter, loco Collegiorum stabula equorum, vel domus veteribus inaccessas imò ignotas visitet, omnia nolo neque possum dicendo persequi. Hæc nocentissima pestis animis Studiosorum eximenda, & radicitus evellenda est, & quid quemq; deceat commemorandum est. Si enim nullum inter latronem, lurconem, comedonem, bibonem, histrionem, ardelionem, & id genus de infima fece & sentina hominum, imò cloacis Diabolorum, & Studiosum debet esse discrimen, ad quid dicas mihi scholas institutas censes? Horum, ut mihi tempe rem, vitiorum nullum in studioso existere veteres passi sunt. Ideog; hocdepositionis tempore animum à vitiis purgarivoluerunt, ita, ut membra exteriora à sordibus mundantur à Depositore, singula armis suis attentante, & nodosum distorto robore truncum tondente, secante, radente, lavante, scabente, tornante, terebrante, dividente, componente, fricante, dedolante, curvum quod est rede ponente, ut hoc eleganti carmine heroico descriptū jam circumfertur. Cum enim vero verius sit, larvas atque cornutamonstra, feroces, indomitos, intractabiles 

biles animos, effrenaq; colla juventæ designare, que ut plurimum est multis contaminata vitiis, cœca, stolida, inepta, iners, temeraria, audax, impatiens, aspera monitoribus, legum contemtrix, superba, & pluribus atq; majoribus vitiis atq; flagitiis deformata: quis dubitare poterit, & externam illam depositionem interiorum flagitiorum abjectionem notare, & præterea ostédere in locum vitiorum abjectorum certas & ornantes omnem ætatem virtutes succedere debere. Sed ut adfinem decurrat oratio, de ceremoniis sive salis & vini usu, tam paucis, qu'am fieri potest verbis succinctam enodationem adjicio. Notum est ex lectione sacrarum literarum salem & in sacrificiis Deo oblatis, fuisse ex ipsius Dei mandato usitatum, ita enim textus Levitici 2. habet: Quicquid obtuleris sacrificii, sale condies, nec auferes sal fœderis Dei tui de sacrificio tuo. Quidergo, dicat aliquis, tantam authoritatem sal consecutus est, ut in sacrificiis Deiveri, & posteaper κανοζηλίων in Ethnicorum oblationibus etiam usurpari cœperit? Imò ut ea maxime, quæ huc conveniunt attingam: Significat primò Deo consecrari

crari, quicquid hujus falis usuimbuime. Mementote ergo Studiosi optimilioc, volmetiplos Deo, & honis artibus ab ipso humano generi datis, religione voti, imò jurisjurandi obliringitis & despondetis, quo posteà per totam veltram vitam tenemini, quod impune violare, aut temeré rescindere vobis non cil integrum. Agite ergò, quid in hocritulale fæderis tanquam arrha intervenience spoponderitis, quotidie cum gravicura perpendite, bonis artibus threnne incumbite, & vestræ vocationis officia pic curate, ut aliquando cum à Deo, cui iam vovistis, imò de perpetuâ side jusjuvandum sanctum dedistis, vocamini, bonarum artium doctrina, & vitæ innocentia alies multum prodesse positis. Deindè & sal consentiente omnium cum Theologorum, tùm Philosophorum judicio atque testimonio sapientiam sive doctrinam adumbrat. Idque non tantum propter constitutionem sive materiam; sed etiam esfectu & utilitates in quibus conveniunt maximas. Constitutione quidem, quòd indicat qualis debeat esse sapientia. Nam sicut sal ex rebus purissimis constat: ita & hæc debet esse pura, fana,

sana, immaculata, & sine corruptione. Quamvis autem hæc sapientia duplex est, divina & humana, sive sacra & civilis, alteraque alteram longo intervallo suo doctrinægenere antecedit, tamen in altera etiam sua est puritas in artibus & linguis, quâ societas civilis carere nullo modo potest. Hujus utriusq; sapientiæ puritas, iis, quibus hic sal sapientiæ porrigitur, commendatur. Effectibus verò sal doctrinæ & sapientiæ symbolum esse deprehenditur. Sal enim adhibitus incidit,&si quid in corpore humano impuri adhæsit, mordendo abstergit, supersuos vitiosos vitios membra totius corporis erodentes dissolvit, exiccat, absumit, & putrefactione ac interitum, qui ex nimia humiditate, & calore alieno provenit, sua innata caliditate & virture specifica prohibet, & naturam rei conditæ integram servat. Hinc apud veteres extat dictum etiam ipsa allusione jucundum: Totis corporibus nihil esse utilius sale & sole. Quorsum hæc (ni fallor) objicis? Importuna sunt, & nihilad rem, ed cu weg en G. Audias quæso & perpendas pauca: vita nostra hujus sapientiæ & doctrinæ beneficio

ita debet esse composita & ornata, ut salis naturam atque effectum referat, ut si quicquam vitii, aut mali habitus ex vita antè malè & perperam acta, ex quotidiana consuetudine adhæserit, id eluat sive abstergat, alia honestatem in præsentià ladentia, & non aliter quam acres humores corpus arrodunt, menteminvadentia, expellat, & omnia ad putrefactionem tendentia, id est, promptitudine ad flagitia, superbiam, amorem voluptatum, opum, gloriæ, aut alia hominis studiosivitam dedecentia corrigat, funditus atque radicitus exterminet: è contra sapientiæ usum inducat, ut nihil in tota vita, vel ex effectu, vel aversa à ratione contra naturam animi commotione, gestum videatur. Exhoc absque dubio harum duarum rerum symbolo sive convenientià ortæ sunt cùm Christi, Prophetarum, & Apostolorum, tùm Ethnicorum loquendi formulæ, quales sunt: bonus est sal, habete in vobis salem, & pacem habete inter vos; & D. Paulus inquit: sermo vester sit sale conditus. Tale est proverbium vulgare, Salsitudo non estilli, usurpatum deineptis & stultis hominibus, quos alias ex eodem fonte deducto

ducto nomine insulsos appellitamo. Eodem sermonis modo salem apponere dicitur, qui justitiam & æquitatem omni studet pro viribus adhibere negotio, nulla fermentatam humanorum affe-Etuum wegowndy Via. Caterum ficutille in cibis paulò liberalius aspersus, si tamen non sit immodicus, adfert aliquid propriæ voluptatis, & sua quæ jam recitari audivistis habet commoda: ita per hunc adumbrata omnium actionum sapiens institutio quiddam habet, quod videndi, ac ut summatim dicam potiundi sitim habet. Hæc aurea mediocritas est subsequentis in ritu de quo agimus vini adhibitionem indicata. Hocenim mediocritatis norma servatà adhibitum. corhominis, testes vide sacras literas exhilarat, in excessuridiculos, bellicosos, lachrymosos, & sordidos ciet affectus, tristissimorum que morborum causa atque origo est; usus itaque vini, modum, opportunitatem, locum atqué tempus in decoro sapientiæ usu salis monstratæ, denotat, ut ubique quid tempus postulet, observemus, ne plura quam decet loquamur, ut nos ostentemus, sed corum quibuscum sumus dignitatis atq;commodi

modirationem, quantum sapientia cum divina, tùm humana jubet, habeamus, denique in nullo alio genere inconcinnivideamur. Hactenus recitata in scholisusitati & magnifaciendi ritus descriptio, multa & honestatis & probitatis insignia præcepta continct, que indies magis atq; magis elucent atq; clariora fiunt, in mébrorum exteriorum autlocomotivæ diligentigubernatione, & ex quahçc fluit, diligentianimi informatione, quæ tantu habet momenti, ut vitia congenita & ab origine ex fontibus depravatana. turæ dimanantia corrigat, atq; pro vitiis virtutem, pro turpitudine laudem, pro probro decus, proinscitià doctrinam, & alia ejus dem generis reponat, ut omninoid fiat, quod sermone omnium trito proverbio celebratur: Consuetudo est altera natura. Proptereà etiam ut sapienterinstitutus: ita diligenter hic ritus ut necessarium studiorum adminiculum custodiendus est, de eoque non tantum, ut de inanisacerdorum Cybeles, ut Bacchanalia celebrantium discursu, impudivis, obscoenisq; lusibus atq; jocis, sed reverenter est sentien dum.

Per ca enim ludiera, quæ oculus ex-

ternus videt, animus interioris domûs habitator nobilissimus, seria intelligit Et sanè, si nihil aliud mediocre incitamentum afferre posset, quo honestius de hoc ritusentiremus, ipsum impensè amaremus, certè sola posset tantorum virorum authoritas & antiquitas, exqua depromta novis omnibus veriora censentur, neq; id immeritò: Propius enim à Deorum origine majores illi sapientissimi abfuerunt, ideoque oculis prudentiæ clariùs fulgentibus, & rerum experientia elaboratis, plura cum viderunt, tum explorarunt, rectius que judicarunt quàm mens nostra, intra arctos cum parva sapientiæ scintillula conclusalimites, perspicerepotest. Sed nunc cæterisrejectis sufficit recitasse historiam continentem originem, cum loco & tempore, causas, typum, ceremonias q; ne hic ritus inanis, vanus q; lusus videatur.

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁事 Judicium D. Doctoris Martini Lutheri.

St hæc præsens depositio & larva, mi puer, nihil quàm initium tantum earum depositionum, que restabunt tibi

tibi per omnem vitam. Hic unus miser homo imponittibi ad dimidiam horam cornua, ridette. Sed, crede mihi, longe majora venient: Proximus erit Depositor, Præceptor seu magister, qui te deponet quotidie, & quod in moribus & religione agreste erit, resecabit, non profectò uno ictu aut castigatione, sed crebris ac multis, donec dolatum te paululùm, tradet Pastori, seu concionatori; Is etiam, quantum potuerit conabitur, ut eximpio te reddat & retineat pium. Hos sequetur ipse Magistratus & Rector, qui si nequamesse cœperis, duriùs etiam te tractabunt. His primis itaque Depositionibus superatis,&cum aliquantulum exercitatus, ad majora venies, hoc est, vel duces uxorem, quæte perpetuò suis deponet modis, donecte mansuetiorem reddat. Ne dicam hicinterim, quantum Depositionum senties, si pertractus fueris ad summa officia, vel ad administrationem Reipublicæ, vel Ecclesiæ, Deus bone, quantum difficultatum & miseriarum (quæ omnia putabis Depositionis partem esse) hîc tibi exorbendum est? Hîc tibi rustici, Nobiles, Cives, imò Servi & ministritui, plus satis magnum numerum

mierum cornuum imponent. Quaremi adolescens, putato ca, quænunc vides & sentis, esse tantum præludia eorum, quæ tibi restabunt superada per omnem usque vitam. His itaque jam ab ineunte ante assuesce, ut aquiore animo ad majora adhibitus, curas & remoras ferre queas: multum enim à teneris assuescese, constitari cum talibus monstris, ut lerculem puerum scribuntin cunis angues solitum esse suffocare. Alterum est ctiam, ut te admoneam, ut cogites, in quem statum te nunc Deus vo carit, nempèstudiosorum. Itaq; cogita, cum à nobis exieris, occurrent tibi Scholastico. rum seu studentium multi: sed horum alii sunt nequam, immorigeri, negligen tes, lusores, lurcones, heluones, impil ctiam, quos nolo secteris. Alios contri invenies bonos, honestos, pios, morige 105, & studiosos, hos secteris. Quods feceris, eris & tu bonus & pius, & scias consuctudinem cum pravis & nequam hominibus reddere pravos: Nam consuetudo in utramą; partem multum potest, ut inquit Ovidius: Multaque corporibus transitione nocent. Nunc recia aliquid exauthoribus, quos didicisti, u audi audiam, quàm diligens fueris, an etiam Grammaticam repetiveris, &c.

De gravis offensus nugis scurrilibus hospes Quarat in hac cæna, quid futilis histrio queram?

Monstrosi pecoris ductor monstrosior ipse:
Pauca locuturo placidas advertite mentes.
Non miser è stammà parasitus fercula capto,
Aut stolidus tantum magnorum docta Virorum
Insulsis salibus convivia condio Mimis:
Functus at officii mandato munere, vultu
Ludrica dum simulo spectacula, seria tracto,
Rectius ac multi, qui ritu temporis hujus
Optima proponunt foris, intus pessima condunt,
Mel quibus à labris, fel ab alto pectore manat.
Aut qui decipiunt pompis, minus ing recessi,
Quàm prima dederant promissum fronte, tegentes,
Ferrea vix prastant, dum sapius aurea spondent,
Tecta sub hac etiam latitat sapientia veste,

Scilicet ha larva, cornutag, monstra feroces
Designant animos, effrenag, colla juventa.
Qua tamen ad frugem posint ratione reduci,
Vt domiti sapiant, & debita munera prastent.

Insipiens tuvenis ludo, ferulag, relictà,
Pulpita cum tiro contendit ad alta scholarum,
Multa malis secum contagio moribus affert,
Cacus, ineptus, iners, stolidus, temerarius, audaxi

Et tamen impatiens, & recta monentibus asper, Contemptor legum, sciolus quem plurimus urget Fastus, & inflati persuasio turgida ventris.

Altius ingreditur, transversag, crura reponens,
Se putat à cunctis spectari, et dicier, hic est,
Securus precij, quo constet emenda farina,
Rara avis in templo, rarò auditoria cernens,
Crebrius intereà vini consueta tabernas,
Visere cum sociis sitiens, cui pocula semper
Et cithara cordi, chorea, mollesg, corolla,
Aleag, et rubri chartacea symbola Regis:
Hac vita est juvenis, quem mens secura futuri,
Atg, arumnarum mortalis nescia vita
At rapidis contra flammis impulsa voluntas
Raptat in exitium, nisi mox exercita curis
Prima juventutis fervorem diluat atas,
Stulticiamá, frequens doctrina corrigat usus.



## Oratio Secunda.



Ulamvis quid facere quidve omittere debeamus satis abunde doceant tum sacra tum profana sapientium virorum dicta, qui cuilibet virorum dicta,

tuti & officio egregia præcepta; contra

vitia verò & animi morbos saluberrima remedia præscripserunt, uti Horatius testatur, cum ait:

Fervet avaritià miserag, cupidine pectus, Sunt verba & voces, quibus hunc lenire dolorem Possis & morbi magnam depellere partem:

Quiatamen ea est hominis natura, ut cjus ad vitia proclivitas verbis velomninò viam occludat, quò minus possint in animum descendere, velsaltem non permittat, ut ibi radices agere valeant, sed mox oblivioni tradantur; Ideoque veteres præter verba & præter illa dicta sapientum, etiam ritus, symbola & externas ceremonias excogitarunt, quibus animo interioris domus habitatori memorabiles quædam notæ, quid factu omissuve opus esset, imprimerentur. Hinc in cunctis ordinibus & statibus humanæ societatis nullū reperitur munus paulò dignius, quod non ceremoniis & certo constetinitiationis ritu. Imperatorum & regum inaugurationes habent suas ceremonias: Ministrorum Ecclesiæ & Magistrorum quin & Poetarum creationes habent suas ceremonias. Habent & opifices quidam & Mercatores sua quædam privilegia, ad quorum fruitionem neminem ex tyronibus

nibus nisi certis ceremoniis veluti lustratum suscipiunt. Et ne longiùs abeam, habent & Academiæ suas ceremonias, meritoque retinent hanc consustudinem, ut nemo in studiosorum numerum recipiatur, nisi qui certo ritu, quem Depositionem vocant, ad sacra Philosophiæ studia fuisset initiatus.

Quamvis autem actiones in depositionibus adhiberi solitæ prima fronte turpes, ineptæ & bonarum literarum studiis indignæ videantur, & multifuerint ac etiamnum sint, qui eas omnino in Academiis aboleri cupiant, ut quæin rebus ludicris, in jocis, cavillis & inutilibus nugis facetiis q; tantummodo occupatæ sint: si tamen rem altius perpenderimus, spectantes sive originem sive utilitatem Depositionis, utrinq; satis gravia pondera reperiemus, quæ pro approbando retinendoque hoc more fortiter satis militabunt. Nam ortum quod attinet, neminem existimo tam hospitem in literarum monumentis tamý; ignarum veteris memoriæ reperiri, qui nesciat, eum antiquissimum, in Græcia cum ipsis quasiliteris natum & à priscis artium repertoribus usq; ad nostram stram ætatem per manus quasi traditum esse. Gregorius Nazianzenus in Monodia de vita Basilii scribit, hunc ritum primum à doctis piisq; viris in florentissima discentium frequentia Athenis institutum esse; addens, Basilium cum ex Constantinopolitana Academia Athenas venisset, câ de causa hunc ludum effugisse, quòd non novitius Universitatis studiosus sed ex veteranis putaretur. Vixit autem Ecclesiæ ille Doctor circa annum Christi 360. Unde colligitur Depositionis ritum ante mille & trecentos fere annos in Lyceis viguisse. Jam verò quò propius à Deorum origine majores illi sapientissimi abfuerunt, eò clariùs etiam oculis prudentiæ viderunt & plura explorarunt, quam mens nostra intra arctos sapientæ limites inclusa perspicere potest. Itaq; ut honestiùs de hisce ceremoniis & actionibus Depositionum sentiamus, vel ipsa tantorum virorum authoritas & antiquitas monet, quæ sicut in cæteris ita & in hoc negotio

Ludicra dum simulat spectacula; seria tractat.

Quòd si utilitates Depositionis jam vellemus recensere, haberemus amplissimum dicendi campum; sed ne oculos & aures vestras, Auditores & Spectatores honoratissimi plùs justo fatigemus, no bis impresentiarum sussiciat futuris his ce studiosis declarasse, quidnam serii per leviores istas actiones & per applicationem tot instrumentorum intelligatur, ex qua declaratione ipsæ etiam utilitates se satis puto luculenter explicabunt.

Vos igitur, optimi Adolescentes, cum vestri causa hic depositionis actus institutus sit, scire debetis, rem vestram agi, & vos commonefieri, quid officii vestri ratio jam requirat. Duplexautem omninò est id, quod in studioso postulatur, studiorum scilicet conformatio & morum elegantia, quorum alterum si deest, studiosus non musarum sed fœdissima Chymeræ imaginem refert atq; simulacrum. Studia vestra in nupero examine exploravimus, reliquum fuit, ut antequam ad altiora grassaremini, nontantum dictis & verbis, sed etiam certis & in Academia usitatis ceremoniis boni mores vobis commendarentur atq; in: culcarentur. Itaque scitote hunc diem alios mores aliamque vitam postulare, & non aliter animum à vitiis & inquinamentis errorum quorum cunque, quam corpus à sordibus per Depositionem

mundatum est, purgari debere.

Nam quòd ab initio stola fuistis indu-stola ti, atq; cadem iterum exuti, admonemini hoc ritu, ut quæcunq; vobis hactenus adhæserunt pueriles & turpes beanismi notæ, cas imposterum velitis tanquam depositas deserere, nuces relinquere & habitum tum corporis tum animi componere ad decorem.

Adhibitus deinde est pecten & forfex, recten

quâ capillamenta præcidi videbantur; Unde vobis infinuare volumus, neq; ad superbiam, neq; ad squalorem authorrorem vobis comas alendas esse, secus acnonnulli faciunt, qui vel capillos mentiuntur, aliorumque excrementis gaudent, vel colore mutato ante tempus canescunt, vel crines ad horrorem usq; infrahumeros demissos circa cervicem &

thoracem volitare patiuntur.

Auriscalpio purgabantur aures, quo Auriscalpisignificatur, aures vestras ad vocem saum.
pientiæ & saluberrima virtutis præcepta
semper debere patulas, sirenum verò vocibus aliisq; incantamentis semper occlusas esse.

Porrò aprinus dens oribus vestris in- Dens.

C 2 sertus

sertus atq; idem extractus fuit, quo vos monere volumus, ne atris aliquem dentibus lacessatis, rodatis aut mordeatis, nec in alicujus innocentiam, multò mi-

nus perniciem stringatis.

Limatio manuum. Ad hæc limatione manuum & unguium præcisione designamus, eas nullo modo ad injuriam, ad arma, ad icus mutuos que conflictus expediendas, sed ad Musicos labores, ad commentandi scribendiq; studium applicandas esse.

Barba.

Cumá, imprudens admodum sit Juventus & variis acmultiplicibus perturbationibus obnoxia, suæ potius libidinis illecebris explendis quàm sanæ rationis justis capessendis assueta; namjuvenile vitium est, ut Seneca ait, regere non posse impetum: eam nos paritet adumbrata & picta barba commonemus, ut pueriles juventutis sensus & esternatos affectus masculis prudentiære gulis compescat.

Quinam sint mores imberbis adole scentiæ, præsertim illius, quæ ex severioris discipline cancellis elapsa, in libertate aliquam asseritur, non minus verè quàm eleganter descripsit Horatius in arte sua

poética, dum ait:

Imber-

Imberbis juvenis tandem custode remoto Gaudet equis canibusq & aprici gramine campi, Cereus in vitrum flecti, monitoribus asper Utilium tardus provisor, prodigus aris, Sublimis cupidus q & amatarelinquere pernix.

Ita sunt plurimi imberbes juvenes:sed barbatos vos esse volumus, hoc est, tales, qui vel seipsos ratione regere possunt vel à sapientioribus & adultioribus se regi patiuntur.

Ascia verò & dolabra, & serra & de-Aliainstrucempeda non aliò fine adaptantur humi menta.

prostrato corpori, quam ut intelligatis, quicquid aut in corpore inepti, aut in animo indecori insederit, penitus esse

tollendum.

Ad pedes spectantium jacebatis, ut inde caperetis humilitatis documetum, disceretis venerari superiores, honorare seniores, colere æquales, nec suprà quam decetsapere.

Per cornuum denig; decussionem & mactationem beani, illud præcipuè designamus, ne quibus semel valedixeritis vitiis, in eadem per omnem ætatem veli-

tis relabi.

Arque hæc est compendiosa peractarum hactenus ceremoniarum explicatio,

tio, unde haud difficile est judicare, quid utilitatis in se contineat Depositio.

Quod jam superest, sale linguas vestras imbuo, & vinum capiti vestro infundo: illud sapientiæ, hoc lætitiæ symbolum est-

Sal acrimoniam, quam gustastis, habet, & carnem à putredine conservat; hinc memores estote, omnia vestra dista & verba non frivola aut turpia sed sapientiæ sale condita esse debere, ne aut aliquem scandalo, aut vosmet ipsos putri

& ineptâ vità corrumpatis.

Vinum corhominis lætificat. Igitur moderatu usum istius commendamus, non ad mergendam sed ad fovendam & acuédam mentem. Vinum quoq; præter alios usus etiam vulnera purificat. Unde vos monemus, ut, si quo vitio aut nævo fueritis maculati aut vulnerati, vinum admittatis, h.e. paternas Præceptorum correctiones atq; adhortationes patienter atq, debità cum observatione feratis.

Cùm igitur intelligatis quid sit Depositio, nimirum Dux & via ad Philosophiam, hocest, ad bonorum morum & sapientiæ culturam; Deponite quæ adversantur sapientiæ studiis, pravos mores, vitia, otia, cæteras pestes; condecorate vicissim mentes vestras virturum do ctrinarum q; ornamentis & vos tales præbete, quales & studiorum dignitas exigit & muneris vestri ratio requirit & gravissima studios em vita professio estagitat.

Quod si facere vobis animus est, ego nomine & authoritate Magnisici Domini Rectoris in Studiosos vos creo, pro-

clamo & renuntio.

Deus O. M. vobis divinâ suâ benedictione adsit & vestra studia ita dirigat, ut cedant in nominis ipsius gloriam, in Reipubl. & Ecclesiæ commodum, & in Parentum propinquorum que vestrorum gaudium & tandem in proprium vestrum decus atq; emo-

lumentum.





## Deutsche Sermon Vom

Deponiren der Bachanten.

Msonders gönstig geehrte Herren und werthe Freund/ wie auch ihr/Liebe Studterens de Jünglinge / vnd alle die jhr diesem actui depositionis zuzuschame allhero kommen seit. Db wolen biß das hero so wol allhie als auff anderen hohen Schulen üblich vnd im gebrauch gewes sen/daß man in Lateinischer Sprach die jenige Handlungen/so ben der Deposition pflegen vorgenommen zu werden/ außlege/die angehende Studenten von dem schandlichen beanismo befrene/ vnd mit guten henlsamen Erinnerungen sie zu dem Studio Philosophico gleichsam eins weihe: So hat mich doch für gut angeses hen/solches für dises mal in vnserer Zeut: schen Muttersprach zu verrichten; damit auch die jenige/so der Lateinischen Sprach onerfahren/oder dieselbe nicht recht verstehen/

stehen/eine genugsame Wissenschafft bes kommen mögen/wie es eine Bewandtnuß mit der Deposition habe/ woher sie ents sprunge/vnd was sie für Nuke in sich bes greiffe. Dann es ist an dem daß ihrer viel in der Meinung sein/ es bestehe die Deposition nur in lächerlichen Possen/ in vnnus sem Geschwes und Vopperenen/ja sen ein solches thorichtes Gaukelspiel/ das Zeit und Ankosten übel daran angewendes werden / daß man dahero billich Brsach hette / dieselbe in allen Academien abzu= schaffen/als eine Sach/dadurch die Studien viel mehr beschmitt als geschätt/die Jugend viel mehr geergert als gebessere wurden: aber wann wir die Sach etwas genawers betrachten / so werden wir in dem Grund befinden/ das viel einanders darhinder stecke/ als es den Leuten ans fangs onder die Augen lenchtet. Es ist nit alles ein thorechtes Gaufelspiel/was den keuten Spiehls-weiß vorgebildet wird. Dielieben aleen haben viel Dings anges stelt / so in dem ersten anblick lächerlich geschienen; aber im nachtruck hat man erst den Verstand/Saffe und Kraffe verspüh= ret: vnd hat ben ihnen geheissen/ wie der Verß lautet: Ludicra dum simulant spectacula,

Etacula, seriatractant. Was die alten in dem Scherk lachend haben vorgespihlet/ dessen Würckung vnd den ernst hat man erstim End gefühlet; wir befinden selbs in der H. Bibel/daß der liebe Gott / wann Er seinem Volck etwas hat einschärffen wollen/nicht nur seinen Knechten den Propheten befohlen zu predigen/sondern auch solche Sachen zu thun / die gering ongewohnt ond lächerlich geschienen; aber die Bedeutung ist allezeit wichtig vnd sehr ernsthafft gewesen / vnd wer es gemerckt dem hat es desto tieffer zu Herken geschnits Zum Erempelses hat der Prophet Esaias sich mussen außziehen von Barfuß onter den Leuten in der Statt ombher wandern. Der Prophet Jeremias hat mussen ein Hölkernes Joch an seinen Half hencken/wann er außgangen; Eze chiel hat mussen ein Ziegelstein nemmen die Statt Jerusalem darauff entwerffen/ sich nachgehends davor legen vnd die Statt belägern/anderer dieses mal zuge schweigen; war dem eusserlichen ansehen nach wunderlich und selkam/ geschach aber alles zum Zeichen und Benspiel / das mit die prophetische Weissagung desto leichter in das Gennsth dringen möchte QuinQuintilianus pflegtezu sagen/vitiis nostris ad animum per oculos esse viam: die laster haben einen Weg/der gehe durch das Gesicht in das Hern vnd Gemüth; wir sagen billich daß solcher Weg nicht nur durch die Augen/sondern auch durch die Ohren/durch den Mund/durch Hand und Füsse/ja durch den ganken Leib / zu dem Herken offen stehe; Nun durch solche weg die Thorheit vnd kaster auß dem menschlichen Herken außzujagen / vnd hingegen gute Sitte/ Tugend vnd Weiß= heit hinein zu bringen/haben die lieben Als en die Deposition angestellt/in welcher das Angesicht/Dhren/Mund/Hän= de/Fusse vond der ganke Leib angegriffen wird / mit solchen instrumenten, die alle hre gewisse vnd nachdenckliche Bedeuung haben.

Man findet zwar nicht gareigentlich/
ombwelche Zeit/auch von wein diese Gerohnheit der Deposition auff den hohen
Schulen ihren Prsprung genommen/
man hat aber diese nachricht das solcher
Bebrauch der aller ältesten einer. Gregoius Magnus, welcher wegen seiner Weiß=
beit in göttlichen Dingen puteus profundus & os Christi, das ist ein tiesser Brunn

und der Mund Christi genennet worden der schreibet in Monodia de vita Basilii, daß dieser Gebrauch Anfangs von gelehr ten ond frommen Männern auff der in ab ler Welt berühmten hohen Schul zu A then in Griechenland sen angestellet vnd auffgebracht worden; vnd habe gemelter Basilius diese Deposition nicht dorffen außstehen/weil er nicht allererst ein Neu ling/sondern ein solcher Student war der schon auffandern Academien/als zu Cons stantinopolistudiret. Von der Deposition selbsten schreibt gemelter Gregorius Nazianzenus also: quando aliquem na-Ai sunt Discipulum, ridiculum sanè, quem in modum illum exagitent, au deludant, ut ejus fastum & arrogantiam si quam forte habet, extinguant & humanum & facilem reddant; das ist/Wai sie einen Schuler überkommen / so ist to fürmar lächerlich / wie sie denselben umb treiben/außmachen und verspotten/damit sie seinen stolk vnd übermuth/wann viel leicht dergleichen vorhanden war/moch ten dempsfen / vnd denselben zur Demus und Freundligkeit bringen. Quidam ver bis, sagt er weiter/provocare, ac captio se petulanterq; interrogare per conten tionen tionem, quidam audacter & incomposité, nonnulli vérò cum ratione & dialectica solent: das ist/etliche pslegten jhn mit Worten herauß zu fordern/jhm ge= fährliche und zweisfelhafftige Fragen vor= zulegen/mit jhm zu disputiren, theils frech mutwillich und unformlich/theils vernünsstig und nach der Runst der dialectic: aller massen wie noch heut ben

Depositionen pflegt herzugehen.

Mun hat Gregorius Nazianzenus um das Jahr Christi 375. gelebet/etlich Jahr vorihme Basilius, nach ihm Hieronymus der des Gregorii discipulus gewesen/das dahero zu schliessen/ die Deposition sen schon vor 13 hundert Jahren in dem schwang gangen. Ja wann wir des Platonis Enthidemum lesen/ (welcher Dialogus den Heren Studiosisbillichrecommendirt wird / als darin viel ergesliche Fragen vnd antwort vorkommen die mit sonderm lust zu lesen sind:) So konnen wir darauß die Muthmassung schöpffen/ das die Deposition schonzu des Platonis Zeiten/welche fast 400. Jahr vor Chris sti Geburt gelebet/ in der Abung gestan= den. Gellius lib. 1. noct. Atticarum c. 9, schreibet von Pythagora, daß er Anfangs die

die Jüngling/welche seine Lectiones hos ren wolten / erforscht habe/er habe ihre Natiur vnd Sitten auß der gestalt des Uns gesichts und übriger disposition des Leibs betracht/ vnd die er für tüchtig befunden/ die hab er in seine disciplin auff vnd anges nornmen. Gemelter Gellius erzehlt von dernAristotele lib. 20.c. 4. daß er nicht eis nen jeden in seine Inderzichtung ange mommen/sondern habe zuvor die ingenia emplorirt, ob sie die Philosophi zu fassen Strabo meldet von den Brachtomalich. miannis, daß sie die jenige welche nicht sehweigen kunten/auch nicht gesparsam le bten/ noch von fleischlicher Lustsich ente hielten/ganklich verworffen/als die zu der Philosophi vntüchtig sepen. Wie hart die Lacedæmonier mit ihrer Jugend v mbgangen / mit was schlägen sie diesel b en tractirt/das ist auß des Rhodigini 18, S Buch der antiquitaten bekant.

Wann dann nun die Deposition so wiel hundert Jahr ben underschiedlichen Wolckern in ihren Schulen im Brauch gewesen / auch in unserem Teutschland zu gleich mit den Studiis auffommen und bist dato verbliben; So ist es billich und recht/daß solche Gewonheit behalten wer

de/weil

de/weil darinnen gute Eriñerungen vnd

henlsame Lehren begriffen.

Die vornemste Stück für dißmal zu ers flåren so must jør sliebe Jungling / wis sen/daßes einem Studenten nicht genug ist / die Wissenschafft in Kunsten/Spra= chen vnd weltlicher Weißheitzu erlangen; es mussen auch die Tugenden vnd gute Sitten daben senn. Es ist euch der gemeis ne Spruch bekant/ Qui proficit in literis & deficitin moribus, plus deficit quam proficit; wer an Wissenschafft vnd Geschickligkeit zunimmt / vnd nimmt an Tugend und guten Sitten ab/der nimme mehrab als zu. Darumbmuß ben einem rechtschassenen Studenten bendes bensa= men seyn. Fehlt eines oder das ander/so trägt ein solcher Studiosus nicht das Bild der Musarum, sonderen das Wild Chymæræ eines abscheulichen vngeheuren Wunderthiers an sich.

Ihr sent nun in der Lehr so weit koms men/ daßihr solt das Studium Philosophicum antretten; damit jhr nun solches nicht mit ungewaschene Händen angreifs set/noch damit umgehet/wie ein Schwein mit einem Bettelsack; so müßt jhr wissen wie ihr euch reinigen solt/ mit was für

Citten

Sitten ihr solt geziehrt senn/ wann ihr mit Ruhm den Namen eines wahrhafften

Studenten tragen wollet.

Solches zeuget euch die Deposition gar fein. Und damit wir auff onfer Vorhas ben kommen/so seit ihr Anfangs auff die sen Platz geführt worden / in solchem Habit / als wann ihr nicht Menschen/ sondern unvernünfftige gehörnte Thier Es falt mir jest ben was Homerus von der Circe schreibet / wie dieselbe durch ihre zauberische Getrenck/ des Ulyssis Gesellen ihrer Menschlichen Gestalt beraubet/vnd etliche in Schwein/etliche in Hund/etliche in Esel/etliche in andes re Thier verwandelt habe. Unser verderbe te Natur ist nichts anders als eine solche Circe, wer derselben nachhenget/ der wird entweder ein garstiges Schwein/oder ein vnreiner Hund/oder ein fauler Esel/oder ein stolker Pfaw ond dergleichen. In dem Wort Bachant/wird fast dieses alles bes griffen/welches herkomt vom Bacchari/ so vielheißt als Wüten und Toben; sich stellen wie die Baschæ, die mit onsiñigem geschren des Bachi Fest begangen haben. Ihr habt aber nunmehr den Bachanten Rockaußgezogen / vnd seit nun wider in mensch

Menschlicher gestalt für vns gebracht. Darumb seit erinnert daß ihr euch der Baschanten Possen hinführv entschlaget / vnd euch an solche Sitten gewehnet / daben man möge erkennen / daß ihr rechtschaffne vernünsttige Menschen sent so die Kinders Schuh außgezogen haben werth daß man euch rechte Studenten nenne. Und diesse habt ihr ben dem Bachanten Nock zu mercken.

Daß man aber mit dem Strehl eure Haar gefämet und die Schär gebraucht/ hat diese Bedeutung: daß ihr euer Haar solt sauber halten/ vnd dieselbe nicht ziehen entweder zum stolk oder zun abschew= lichem greuel. Der Apostel Paulus schreis bet an die Corinther, das es gar nicht fein sene/ wann ein Mannsbild lange Haar ziehe. Esist aber heutigs Tags fast das hin kommen das es scheint/als ob man sich mit fleiß entweder mit eigenen oder auch entlehnten Haaren wild machen woltes Wann der Philos. Pythagoras solte auff erstehen und auff die hohen Schulen koms men / so wurde er seine metempsychosin oder transmigrationem animarum auch mit dem bestätigen / wann er solche vn= geheuere Haar vnd Locken ben vielen and sichtig wurde. Erwurde sagen / daß die Seele entweder der Pferdt die ihre Maneso lang lassen über den Halß herunder hangen/ oder der Lowen / die ihre Brust auch mit ihrn Haartocken bedecken oder anderer zottlechten Thieren / sepen in solche Leute gewandert. Darum meidet solchen Ibelsstand/vn haltet euch auch in diesem Stück der Erbarkeit gemeß.

Waß den Dhrloffel betrifft/hat es dies se Mennung / daß euer Gehor soll auffmercksam senn zur Lehr der Tugend vnd Weißheit/vnd soll sich aller Insauber keit der Narrentheidungen/ vnd schädlicher Reden entziehen. Eure Ohren sind der Trächter dardurch euch die Wissenschafft und Rünst eingegossen werden / die Hersen Professores und Præceptores haben sonst keinen anderen Trächter euch etwas einzugiessen. Ist solcher Trächter nicht sauber/so wird alles was euch vorges sagtwird/verderbt. Vas nisi sincerum est, quicquid infundis acescit, sagt Horatius. Darumb so sehet zu das eure Ohren allezeit offen stehen gute vnd henlsame Lehrezufassensvor vnzüchten Sitten vnd Possen auch anderer schädlichen Stims men/sollen sie billich zugeschlossen vnd verstopffet senn. Ters

Ferners/daßman euch mit einer langen Zangen einen Sberzahn auß dem Mund gezogen/hat diese Bedeutung: daßihr nit sollet beissig senn/ auch niemands guten Leumden und Namen mit schwarken versteumderischen Zähnen vernagen; Lästestungen und übele Nachredung sind nichts anders als Bachanten Zähn/wolte Gott daß sie jederman außgezogen weren.

Bber das hat der Depositor euer Hand vnd Ragel mit einer Fenl gesäubert; das mit wird zuverstehen geben/daß ihr eure Hand solt gebrauchen nicht zu vnnötigen Baffen/zum rauffen vnd schlagen/zum rauben vnd stehlen/sondern zu eurn Bischern/zu nußlichem Schreiben/vnd solcher Arbeit die von einem Studenten erfordert werden. Ex ungue Leonem, heißt das Lateinisch Sprichwort: Man kennt den Vogel an den Federn vnd den Löwen an den Klauen. Sehet wol zu daß ihr keine Bachanten Rägel habt. Thut niemand vnrecht/vnd laßt einem seden das seine.

Beiters sind euch auch mit schwarker Farb Bart angemahlt worden. Waß best deut das ? der Apostel Paulus sagt an eisnem Ort/da ich ein Rind war / da that ich als ein Rind/vn hatte Rindische Anschlägs

2 / 1

vas kindisch war. Also auch ihr / haltet euch darfür daß ihr Kinder gewest / vnd daß ihr euch nicht mehr solt mit Kinderspossen beschleppen / ihr gehet nun allgemach dem manlichen Alter zu/ da ihr euch nun selbs klüglich sollet regiern / vnd die vnzimliche affecten im Zaum halten. Seneca sagt: juvenile vitium est regere non posse impetum, es ist ein gemein Lasster ben der Jugend/sich selbs nicht zaumen können. Was auch die vnbärtige Jüngsling gewohnt seien davon schreibt Horatius also:

Imberbis juvenis tandem custode remoto
Gaudet equis canibus & aprici gramine campi,
Cereus in vitium flecti, monitoribus asper,
Vilium tardus provisor, prodigus aru,
Sublimis, cupidus & amata relinquere pernix.

Das ist: Ein unbartiger Jüngling/was
sein Zucht son Hoffmeister endlich von ihm
kommt/hat sein lust an reiten und heken
an spakieren gehen Ist wie ein Wachs/
laßt sich zu allerlen kaster drehen/ist gegen
den jenigen so ihm zusvrechen und erinem/
rauch und murrisch/thut gar langsa Vorsehung was ihn nust/verschwendet das
Geldt/ist in seinem Sinn hoch/hat starkt
Einbilt

Einbildung / ist begierig / vnd lasset doch bald wider fahren / waß er zuvor geliebet. Das thun nun die Bubärtige / ja vnges berdige Jüngling: jhr aber solt bartig sein / das ist / jhr solt euch entweder selbst recht regieren / oder auff das wenigst euch von bartigen Männern / die euch vorges

sest sind regieren lassen.

Daß man aber auch den Hobel/Sås gen/Benel vnd andere Instrumenta ge= braucht/wird damit angezeiget/das alles / was euch obel anstehet / es sen am Leib oder Gemüth/ soll abgehawen vnd abgeschafft werden. Es sagen zwar die Latiner: non ex quovis ligno fit mercurius: Man kan nicht auß jedwederm Holk ein kunstliches Bild schniklen. Ist wahr/ danes ist mancher Rlop vn Bloch so grob/ daßer sich nicht wol behawen lasset / vnd ist nirgend zu tauglich als zum Ofen. Ihr aber sollet keine so grobe klok sein/ sondern solt lassen an euch arbeiten/auff daß ihr heut oder morgen taugliche Bauhölker vnd Bilder seit/dieman mögezum Baw deßgemeinen wesens oder zur zierde des selben füglich gebrauchen. Sehet wol zu daß euch die Bachanten=Spehnnicht ans kleben/sondern meidet bose Sitten/ vnd schand= schandliche Werck. Ind machet euch durch Tugend vnd Weißheit geschickt zu

allein guten.

Thr seit auch zu füssen gelegen aller der ten die diesem actui zugeschaut haben. Das ben solt ihr ein Denckzeichen haben der Demuth vnd Inderdiensthafftigkeit: Obsequium amicos parit, sagt Terentius: Gehorsam bringt Gunst: Wer vnders dienstbar ist/der bekomt bald gute Freund: Darumb so lehrnt hierben / eure Obern vnd vorgesesten in schuldiger Observans zu ehren/mit euers gleichen recht zu leben; bildet euch ja keine Hochheit oder solche Geschickligkeit enn/daß ihr andere woltet verachten / sondern gebt Ehre denen die Ehre gebührt.

Endlich sind euch die Hörner abgeschlagen worden: das ist ein solches Zeischen/ daß der Bachant gänstich in euch soll getödtet senn. Wir haben in unserm Christenthum diese Lehr/daß der sündliche Mensch in uns soll ersterben/ und tägslich wider ein Newer Mensch aufferstehn der für Gott in Gerechtigkeit und Reisnigkeitlebe. Eben dieses wird auch in

der Deposition gewisen.

Ihr sept als Bachanten gestorben/ vnd

als Studenten wider aufferstanden. Darsumbsehet zu daß ihr euer lebtag nit wider in die jenige Laster fallet/denen ihr einmal ein gutnacht geben; vnd hütet euch das euch durch Faulkeit vnd schandliches Leben die Bachanten-Hörner nicht wider wachsen.

Dieses sind kürklich die Erinnerunge/ welche ben bikher gehrauchten Teremonië in achtung zu nehmen; warauß dann erscheinet/ daß die Deposition ein solcher gebrauch sen/der billich auffhohen Schulen/als ein nukliches vn henlsames Werck

erhalten werde.

Ist noch übrig das man auch Galk vnd

Wein gebrauche:

Sal sapientiæ & vinum lætitiæ: Das Sals der Weißheit und der Wein der Freuden. Unser HErr Ehristus sagt selbs zu seinen Jüngern/habt immerdar Sals ben euch. Es wird aber durch das Sals verstanden gute Lehr und Weißheit/damit sollen alle unsere Keden und Thaten gewürst senn. Daß Sals erhaltet sonst auch das Fleisch das es nit bald faul wird: Lasset sein faul Geschweß auß euerem Wund gehen/ und thut nichts/daran sich sim anderer ärgern möchte.

Der

Der Wein erfreut auch des Menschen Hers; bekommt jemand eine Wund/oder falt eine Beul/soist der Wein sehr dien lich darzu. Ran bendes hieher applicit werden. Wird irgend einer mit einem Fehler verwundet/soller ihm lassen Wein gebrauchen/das ist/er soll die correctiones; die Verweiß und Vermahnunge wol annehmen; thut er das/ und Studirt sleiß sig: so wird die Freud nicht aussen bleiben/der vielfaltige Nuß so das Studiren mit sich bringet/ wird ihm Hers/ Muth und Sinn/ja Leib und Seel erfreuen.

Weiljhr dann jetz verstehet was die Deposition seinen Erinnerungen/ so die Deposition mit sich bringt / nach zugeleben/wie jhr gehöret habt: So creire ich euch hiemit auff Besehl und in Namen des Heren Rectoris Magnissei zu Studenten/ ruff euch auch darfür auß/mit herkliche Wunsch/ daß der liebe Gott als die Bronquell aller Weiß heit/ eure Studia wolle segnen/ damit sie dermalen eins gereichen möge/zu seines Namens Preiß zu erbauung Christlichen gemeinen Wesens/ dem

Nachsten zu Nugen/euren Elteren und Vers wandten zur Frewd / und euch selbs zur zeitlichen und ewigen Wols fahrt / Ilmen.

ENDE.



Pergite nunc Borsum Domini Ponenda BEANIS
Quæ sint, en vobis hæc dabit alma dies.

Komt Bachanten! Trett her beige eich will ich auf eier sest deponiren auf das best.







Et caliendratibi resecabo, docebo q crines
Ornandi pulchra qua ratione sient

Weit du kanst mancher haar, du Zottelbock, entpaken
Driem muss zur Erbarkeit ich deinen kopff bescheren



Auditus adhonesta tui sir utere sensu:
Surd, at invanis esto BEANE solox.

Vor Namethadigunglas deingehör geschlosen
Ich saubredin zur lehr, und nicht zuschlime
posen







DenteTheoninoue possis rodere quemquam, Denti frangibulum tale cavere cupit.

Lass den Bachanten Zahn der läst rung dir ausziehen Verleumb dung solltu stets, wie selbst die hölle, fliehen

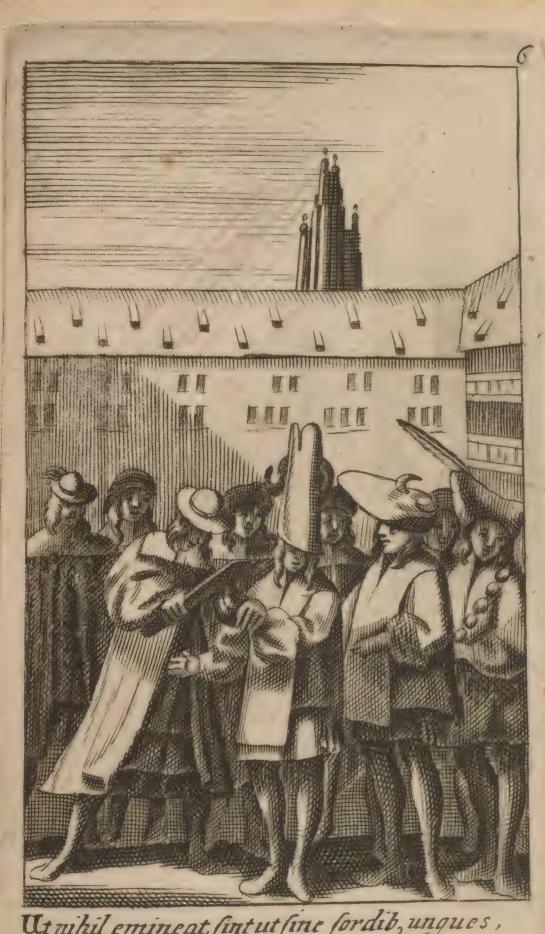

Utnihil emineat, sint ut sine sordib, unques, additur hæc manib, lima polita tuis

Ich feygle dir die händ, um damit anzudeuten, Dass du, was redlich ist, mit ihnen solt arbeiten.







Imberbes vanis queis gaudent reb, ab illis Obarbatus homo tute caveto tibi.

Ichmahl dir einen bart das du hinfort geartet Solt sein nicht wie ein Kind, das noch gant ungebar



Utilis ut fieres tignus, quo publica quondam Resutiposit, vulnera tanta dedi, Auchdie Bachante axt muese üch miternst behauen wasenbehaue bleibt schickt sich zu Keinem bauen







Es jam nunc, sensi studiose, doland, ut in te Nil porromaneat, quod tibi de decoré Schickteuch zum hobel-banck Ihrli be halb studente dielastermuse weg, die euro jugent schandten



Planula nil linquas tobstat quod, quo minus apta Comissura siet, planula linque nihil! Sthlichthobel thu dein best twas sich noch nicht last Zum Bau der Erbarkeit, das hoble nach genügen







Utterebrum è ligno mea sedula dexteravertit!
et tu sic artes exterebrato bonas.

Bev diesem bohren denckt, dass ihr, wan ihr niht thoren Wolt bleiben imerdar! misst dicke brettlein bohren

Improbavitanda est Sirenquærug adhonestos Contraformandi mens animus quodos Lernjunglig deingemuthnach dieser Harmoni zurichten welche nicht geht ausauf ein la my







Quam jacet hichene qui porrocupitesse Beam! Quistudiosus erit surrigat ille caput! Wer ein Bachant nochist derbleib nur imerliegen! werein Student willseyn, dermag herfür sich fügë!



Cornuadecutio: moriendum est nama Beano: Ne novarecrescant, magne Beane cave! Mit dem Bachante geistsolls jezund sein Shabab drum euch die hörnerman auch endlichschla. get ab.







Circinathicomnes, auos unquam coeperit, actus; Qui sua cum tur pi dama pudare fugit, So ihrrod nehmet sür, so mocht ihr vormohlsehen das ihrs recht Cirkelt auß onst ifts um einen geschehe,

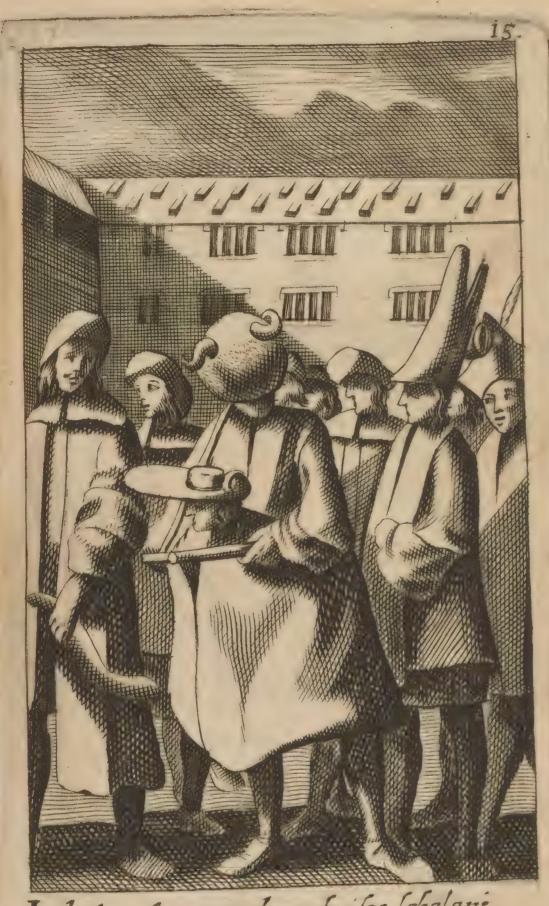

Inclusion sacco quendama fuisse scholari, Hoc hominitandem comoda mille tulit. Wiehilfts doch mehrals mohl zueines Mans genese waner im Schutersack ist eingesteckt gewese,







Vos adstruct uras metatur perticatales, Patria quas poscit, Curia, Templa, Schola Disschicket sich zur Kirch das zu Regete hauß Auf demwirt ein Standart Mit diese wirdnicht



Non opus hoc tractanditest: Alea plena peridi:
Discebonas artes; ha bona lucra dabient.
disspielen solle nichts: des nutens mintuinen den die durchen gnemieh außbischere worten.







Depositor, legata Beanismientibi! Nunquam atq status nostrisis maneas a memor!

Um daßihr meinermöchtim besten auch gedenckhe, will, Herr Depositor, ich Euch zur letz disschen ich en



Sal Sophiæ gustate! Bibatis vinag læta!

Augeat imensus vos mutris q DEUS!

Nehmt hin derweisheit saltz! nehmt hin den wein der freide!

Euch, Ihr Studenten Ihr, mehr Gott an allen beviden

MRapp.

























